Berlin — Hamburg

# Oesterreichische Rentenwerte

Sonderbeilage zum Wirtschafts-Bericht Nr. 6

Die Beschränkungen, welche bisher im Altreich den freien Handel mit festverzinslichen österreichischen Werten unterbanden, sind mit Wirkung vom 1. Juni 1938 aufgehoben worden, so daß diese Wertpapiere jetzt auch an deutschen Börsen ohne Devisengenehmigung frei erworben und veräußert werden können. Auch der Depotzwang für Wertpapiere, deren Aussteller in Oesterreich ihren Sitz haben, ist inzwischen durch eine Bekanntmachung vom 14. Juni 1938 aufgehoben worden.

Die Freigabe des Handels in österreichischen Rentenwerten gibt uns Veranlassung, in Ergänzung unserer kürzlich erschienenen Broschüre über "Deutsch-Oesterreichs Wirtschaft" eine Uebersicht über die österreichischen Rentenpapiere zu geben. Wir beschränken uns in folgenden Tabellen auf die Schillingwerte, da der freie Handel sich nur auf diese, also nicht auf Papiere erstreckt, für die noch Ausländer hasten bzw. die auf ausländische oder altösterreichische Währung lauten.

Der Bestand an festverzinslichen inländischen Wertpapieren ist in Oesterreich, verglichen mit dem Gesamtumlauf im Altreich, verhältnismäßig gering und beläuft sich auf ungefähr 3% der Rentenwerte des Altreichs. Von allen Gruppen sind auch in Oesterreich die Staatsanleihen des chemaligen Bundesstaates. welche in der ersten Tabelle zusammengestellt sind, zahlenmäßig die wichtigsten. An zweiter Stelle folgen, wie im bisherigen Reich, die Pfandbriefe der Hypothekenbanken, wie überhaupt die weitere Reihenfolge der Bedeutung der einzelnen Gruppen mit derjenigen im Reiche weitgehend übereinstimmt.

Die größte der Staatsanleihen ist die "Trefferanleihe von 1933", welche ungefähr ein Viertel der gesamten inländischen Staatsschuldverschreibungen ausmacht. Sie gewährt neben der festen Verzinsung von 4% auch eine Gewinnchance, deren Beträge in der untenstehenden Tabelle zusammengestellt sind.

Die Regierung entschloß sich, diese Losanleihe aufzulegen, da bei dem verhältnismäßig stark gedrückten Kursniveau des Jahres 1933 für eine normal ausgestattete Anleihe wenig Aussicht vorhanden war. Sie bot neben den Gewinnchancen noch steuerliche und andere Vergünstigungen bei der Zeichnung, weshalb sich das Publikum stark beteiligte und die Anleihe wesentlich überzeichnet wurde,

Die zahlenmäßig zweitwichtigste Bundesanleihe ist die "Investitionsanleihe 1937". Die Bundesregierung hat die besonders günstige Lage des Kapitalmarktes im Frühjahr 1937 ausgenutzt, um eine neue Anleihe mit relativ niedrigem Zinsfuß herauszubringen. Trotz der teilweise noch sehr hohen Nominalsätze anderer Rentenwerte gelang es, die Anleihe mit einem Begebungskurs von 90% restlos unterzubringen.

Der Erlös der 5½ prozentigen "Arbeitsanleihe von 1935", der drittgrößten des Staates, wurde hauptsächlich zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten bzw. zur Fundierung der für diese Zwecke aufgenommenen kurzfristigen Schulden des Bundes verwandt. Der Begebungskurs war in Anbetracht des damaligen allgemeinen niedrigen Kursstandes der festverzinslichen Wertpapiere 86%.

Die an vierter Stelle stehende "Garantierte Oesterreichische Konversionsanleihe von 1934" entstand durch Umwandlung der früher 7prozentigen österreichischen und amerikanischen Tranche der Völkerbundsanleihe. Sie wurde auf Inlandwährung gegen Zahlung einer Vergütung umgestellt und genießt nun die gleichen internationalen Garantien und sonstigen Sicherheiten wie die anderen ausländischen Tranchen dieser Anleihe.

Die "Garantiefondsanleihe von 1936" wurde nicht zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt, sondern von den Kreditinstituten übernommen. Sie entstand durch Umwandlung der "6,5% Garantiefondsanleihe 1927" und wurde von den Kreditinstituten bei einer Laufzeit von neun Jahren zu einem Kurse von 96 Schilling gezeichnet. Trotzdem nur ein geringer Betrag im Publikum untergebracht wurde, war sie an der Börse notiert und erfreute sich weitgehender Kurspflege.

Die "Wohnbauförderungsanteihen" wurden vom österreichischen Kreditinstitut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten ausgegeben, und der damalige Bundesstaat hat die Garantie zur Zahlung von Kapital und Zinsen übernom. men. Die Anleihe von 1936 entstand durch Konsolidierung kurzsristig bei den Geldinstituten aufgenommener Gelder des Bundes zur förderung der Finanzierung von Wohnbauten. Das Papier ist mit 5% verzinslich und wurde mit einem Emissionskurs von 90 Schilling begeben.

# Staatsanleihen und staatsgarantierte Werte A = Auslosung, K = Kauf

| Wandanasia                                                                                                                                                                                                                        | Aus-                                         | Zins-                             | Umlauf                                                          | Kleinste                                     | Zins-                                                | Rückz                                                | ahlung                                      | Kurse in %                                                        |                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Wertpapier                                                                                                                                                                                                                        | jahr                                         | satz                              | Emissions-<br>betrag                                            | Stücke<br>In S.                              | termin                                               | bis<br>spät.                                         | Art*                                        | Dezember<br>1937                                                  | 11. März<br>1938                                                  | 29. Juni<br>1938                           |
| 50j. österr. Trefferanleihe Oesterreich. Investitionsanl Oesterreich. Arbeitsanleihe Garant. österr. Konversionsanl Ablösungs-Schuldverschr. Kat. A Kat. B Internat. Bundesanl. öst. Teilausg. Konvertierungsanl. d. Garantiefds. | 1937<br>1935<br>1934                         | 4<br>4½<br>5½<br>5<br>4<br>4<br>7 | 220,0<br>180,0<br>175,0<br>93,4<br>47,1<br>8,6<br>50,0*<br>44,4 | 100<br>100<br>100<br>100<br>50<br>50<br>200* | A/O<br>M/S<br>M/N<br>J/D<br>J/J<br>J/J<br>J/J<br>J/J | 1983<br>1967<br>1960<br>1959<br>1973<br>1973<br>1957 | A<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK | 123,0<br>89,25<br>99,9<br>101,7<br>73,5<br>73,5<br>133,3<br>100 0 | 108,0<br>84,5<br>99,85<br>99,85<br>74,0<br>73,6<br>132,9<br>100,0 | 64 RM <sup>1</sup> ) 95 97 93,5 92 92 93,5 |
| Bundesschuldverschreibungen dto.                                                                                                                                                                                                  |                                              | 5¾<br>5<br>4½                     | 17,6<br>30,9<br>10,9                                            | 100<br>100<br>100                            | F/A<br>F/A                                           | 1987<br>1987<br>1987                                 | AK<br>AK<br>AK                              | 101,0<br>90,45<br>85,0                                            | 99,5<br>90,0<br>84,5                                              | 98,75<br>97,75<br>96,5                     |
| Kat. F Em. VIII Kat. F Em. IX Kat. M Em. I Kat. M Em. II Kat. M Em. II Kat. M Em. III                                                                                                                                             | 1932<br>1933<br>1935<br>1937<br>1929<br>1935 | 5<br>5<br>5<br>5<br>5<br>5        | 7,0<br>10,0                                                     | 20,0<br>50,0                                 | M/N<br>A/O                                           | 1939<br>1945<br>1957<br>1958<br>1960<br>1962         | AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK            | 100 0<br>100,0<br>96,0<br>95,0<br>95,0<br>94,0                    | 100,0<br>—<br>94,0<br>—                                           |                                            |
| Mündelsich. Wohnbauanl. d. Oest<br>Kreditinst. f. öff. Untern. u. Arb.<br>dto.<br>* Goldschilling. 1) 1/5 Lose.                                                                                                                   | terr.<br>1931<br>1936                        | 5 5                               | 173,5*<br>79,7                                                  | 100*<br>100                                  | A/O<br>M/S                                           | 1982<br>1978                                         | AK<br>AK                                    | 105,5<br>93,75                                                    | 104,0<br>94,0                                                     | 73 RM                                      |

### Länder- und Stadtanleihen

| Schilling-Anl. des<br>Landes                                          | Ausg<br>jahr                         | Zinssatz<br>º/o          | Umlauf<br>Mill. S                  | Kleinste<br>Stücke              | Zins-<br>termin                 | Rückza                               | ahlung<br>Art              | Dez. 37                                    | Kurse in                                | 0/ <sub>0</sub> 29. Juni 38   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Oberösterreich                                                        | 1936<br>1934<br>1937<br>1935<br>1934 | 5<br>6½<br>5<br>5½<br>6½ | 18,3<br>15,6<br>12,7<br>8,3<br>6,8 | 100<br>100<br>100<br>100<br>500 | J/D<br>F/A<br>J/J<br>J/J<br>J/D | 1961<br>1959<br>1972<br>1972<br>1954 | AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK | 98,25<br>102,25<br>90,3<br>96,75<br>103,75 | 99,0<br>100,0<br>94,0<br>98,75<br>100,5 | 97<br>99,9<br>-<br>100<br>100 |
| Stadtanleihen<br>Wertbest. Anl. St. Wien<br>" St. Graz<br>" St. Baden | 1934                                 | 6<br>6½<br>6             | 130,8<br>12,0<br>5,2               | 500<br>100<br>50                | M/N<br>M/N<br>J/D               | 1964<br>1964<br>1960                 | AK<br>AK<br>AK             | 102,45<br>102,25<br>99,25                  | 100,1<br>100,0<br>99                    | 98,75<br>99,75                |

### Industrie-Obligationen

|                                             | Ausg | Zinssatz<br>º/o | Umlauf<br>Mill. S | Kleinste<br>Stücke | Zins-<br>termin | Rückza | hlung<br>Art | Dez. 37 | Kurse in | 29.Juni 38 |
|---------------------------------------------|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------|--------------|---------|----------|------------|
| Obl.Anl.d.SemperitAG.<br>Donau-Dampfschiff- | 1927 | 7               | 10,0              | 100                | M/O             | 1952   | A            | 101,75  | 100      | 100        |
| fahrt-Ges                                   |      | 41/2            | 6,8               | 500                | J/D             | 1956   | AK           | 64,0    | 68,5     | -          |
| Prior-Obl. Meinl AG.                        |      | 7½              | 5,0               | 100                | J/J             | 1935   | A            | 107,5   | 105.0    | 102        |
| dto.                                        | 1937 | 5½              | 3,0               | 100                | J/J             | 1961   | A            | 95,0    | 95.0     | 99,75      |
| Tiroler Wasserkr. AG.                       |      | 5½              | 2,9               | 50                 | J/D             | 1954   | AK           | 96,5    | 97,75    | 100,5      |
| Donau-DampfschGes<br>HypothAnl. d. AEG      | 1882 | 4               | 0,4               | 50                 | M/N             | 1959   |              | 65,5    | 68,5     | -          |
| Union, Elektr.Ges.                          | 1926 | 5               | 2,2               | 1000               | J/J             | 1951   | 1592         | 63,5    | 58       | 98.75      |

# Pfandbriefe der Hypothekenbanken

| Landes-Hypotheken-<br>Anstalt | Ausg<br>jahr                     | Zinssatz<br>º/o                               | Umlauf<br>Mill. S           | Kleinste<br>Stücke        | Zins-<br>termin          | Rückz                        | ahlung<br>Art        | Dez. 37                     | Kurse in                         |                            |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Niederösterreich .            | . 1937<br>lt.Em.<br>1937<br>1937 | 4½<br>5<br>5<br>5<br>5¾                       | 21,8<br>16,7<br>38,3<br>4,9 | 100<br>100<br>100<br>1000 | M/N<br>J/D<br>A/O<br>J/D | 1992<br>1995<br>1987<br>1982 | AK<br>AK<br>AK<br>AK | 90<br>96<br>96<br>101,25    | 90,9<br>96,75<br>96,75<br>102,25 | 99<br>99,75<br>99,5        |
| Tirol                         | . 1937<br>lf.Em.<br>1937<br>1937 | 4½<br>5<br>5<br>534                           | 10,3<br>0,8<br>16,7<br>26,9 | 100<br>100<br>100<br>100  | M/N<br>M/S<br>M/N<br>M/N | 1990<br>1995<br>1985<br>1980 | AK<br>AK<br>AK<br>AK | 81,75<br>94<br>97           | 82<br>94<br>99                   | 96,5<br>99<br>99<br>99,5   |
| Oberösterreich                | , 1937<br>lf.Em.<br>1937<br>1937 | 4½<br>5<br>5<br>5%                            | 5,9<br>3,5<br>29,5<br>6,5   | 100<br>100<br>100<br>100  | A/O<br>M/N<br>J/D<br>M/N | 1990<br>1996<br>1985<br>1980 | AK<br>AK<br>AK<br>AK | 91<br>96<br>96<br>101       | 94,5<br>96<br>96<br>103,25       | 98<br>99,75<br>99,5<br>100 |
| Kärnten . , ,                 | 1937<br>lf.Em.<br>1937<br>1937   | 4½<br>5<br>5<br>5 <sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> | 2,3<br>1,1<br>8,1<br>21,2   | 100<br>100<br>100<br>100  | M/N<br>J/D<br>M/N<br>M/N | 1990<br>1995<br>1985<br>1980 | A<br>AK<br>AK<br>AK  | 90,25<br>94<br>93<br>97,5   | 91,5<br>95<br>94,5<br>99,5       | 99<br>99,5<br>99,5<br>100  |
| Salzburg . , , , ,            | 1937<br>lf.Em<br>1937<br>1937    | 4½<br>5<br>5<br>5<br>5¾                       | 5,2<br>2,9<br>11,9<br>6,8   | 100<br>100<br>100<br>100  | M/N<br>M/N<br>M/N<br>M/N | 1990<br>1995<br>1985<br>1980 | AK<br>AK<br>AK<br>AK | 90<br>93,2<br>93,25<br>97,5 | 90,5<br>94,95<br>94,5<br>99,75   | 99<br>99,5<br>99,5<br>100  |
| Burgenland                    | lf.Em.<br>1937<br>1937           | 5<br>5<br>5¾                                  | 1,2<br>0,7<br>4,1           | 100<br>100<br>100         | J/D<br>A/O<br>J/D        | 1995<br>1987<br>1982         | AK<br>AK<br>AK       | 94,5<br>94,5<br>99          | 94,75<br>94,5<br>100,75          | 99,5                       |
| Steiermark                    | lf.Em.<br>1937                   | 5 5                                           | 4,8<br>1,1                  | 100<br>100                | M/S<br>M/N               | 1995<br>1985                 | AK<br>AK             | 94,5<br>94                  | 94,75<br>94                      | 99,5                       |
|                               | lf.Em.                           |                                               | 4,3                         | 100                       | M/N                      | 1995                         | AK                   | 96                          | 97                               | -                          |
| Vorarlberg                    | lf.Em.                           | 5                                             | 3,2                         | 100                       | M/S                      | 1995                         | AK                   | 96                          | 96                               | 99,75                      |

# Pfandbriefe privater Institute

|                                                           | Ausg<br>jahr           | Zinssatz<br>º/o | Umlauf<br>Mill. S | Kleinste<br>Stücke |                   | Rückza<br>bis spät.  |              | Dez. 37                | Kurse in              |      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------|
| Creditanstalt-W. Bkv.<br>Bl. 1937 , Oesterr, Credit-Inst. | , 1937                 | 5               | 14,9              | 100                | M/N               | 2000                 | AK           | 95,25                  | 96,0                  | 100  |
| öff. Unt. u. Arb.<br>dto.<br>dto.                         | . 1936<br>1937<br>1928 | 5<br>5<br>5     | 6,3<br>5,6<br>4,5 | 100<br>100<br>200  | M/S<br>M/S<br>J/J | 1986<br>1980<br>2000 | AK<br>K<br>A | 94,5<br>92,75<br>105,5 | 95,5<br>95,5<br>105,5 | 99,5 |

# Kommunalobligationen

| Landes-Hypotheken-<br>Anstalt                                                     | Zinssatz<br>º/o | Umlauf<br>Mill. S                                       | Kleinste<br>Stücke                          | Zins-<br>termin                                      | Rückzı<br>bis spät.                                          | ahlung<br>Art                          | Dez. 37                                      | Kurse in                                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Niederösterreich Tirol Kärnten Salzburg Oberösterreich Burgenland Wien Steiermark | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 58,0<br>11,7<br>11,2<br>9,2<br>9,1<br>3,8<br>2,4<br>1,0 | 1000<br>100<br>100<br>50<br>50<br>50<br>100 | M/O<br>J/J<br>J/J<br>J/D<br>J/D<br>M/S<br>M/S<br>J/J | 1946<br>1985<br>1985<br>1985<br>1985<br>1987<br>1997<br>1985 | AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK<br>AK | 100<br>99,5<br>102<br>104<br>106<br>106<br>— | 100<br>99<br>103<br>104<br>106,25<br>92<br>94<br>105,5 | 98<br>73 RM<br>75 RM<br>75 RM<br>75,50 RM |

Den weitaus größten Teil an der Gesamtausgabe der Pfandbriefe, der zweitwichtigsten Wertpapiergruppe in Oesterreich, haben die neun öffentlich - rechtlichen Realkreditinstitute Oesterreichs, welche mit den deutschen provinzialen Pfandbriefanstalten vergleichbar sind. Sie verteilen sich über ganz Oesterreich in der Weise, daß jedem Landesteil eine öffentlich-rechtliche Kreditanstalt angegliedert ist und weisen eine Gesamtausgabe von rd. 250 Mill. Schill. Pfandbriefen aus. Neben diesen Instituten werden Pfandbriefe von zwei privaten Banken herausgegeben, der Oesterreichischen Creditanstalt - Wiener Bankverein und dem Oesterreichischen Kreditinstitut für öffentliche Unternehmungen und Arbeiten in Wien. Sie sind den bayerisch gemischten Hypothekenbanken vergleichbar, da sie außer den Realkrediten auch das kurzfristige Kreditgeschäft pflegen. Die Grundsätze der Geschäftsführung, die Sicherungs- und Deckungsvorschriften für die österreichischen Pfandbriefanstalten sind den deutschen sehr ähnlich und der gesamte Geschäftsbetrieb ist der laufenden Ueberwachung der staatlichen Stellen unterworfen. Für die Emissionen der Landeshypothekenanstalten haftet neben den Instituten auch das einzelne Land.

Die früheren hochverzinslichen Goldpfandbriefe wurden im Jahre 1936 durch Abgeltung mit Bundesschuldverschreibungen in gewöhnliche Pfandbriefe umgewandelt. Diese neuen Schilling-Pfandbriefe werden allgemein mit "Block 1937' bezeichnet. Die Goldklausel für Pfandbriefe ist durch Gesetz vom 1. Februar 1937 aufgehoben worden. Im Jahre 1936 wurden die Pfandbriefemissionen zum erstenmal nach der Krise wieder aufgenommen. Die neuen Pfandbriefe, deren Ausgabe sich mit dem Umfang der Ausleihungen der Hypothekenbanken veränderte, wurden im Gegensatz zu den früheren Emissionen ohne Wertsicherungsklausel ausgegeben und werden in der Tabelle mit "laufende Emission" (If. Em.) bezeichnet.

Auch für die von den Hypothekenbanken herausgegebenen Kommunalobligationen ist jetzt durch ein im Januar 1938 in Kraft getretenes Gesetz die Goldklausel aufgehoben worden. Die Gold-Schilling-Titel werden in einfache Schillingtitel umgewandelt, deren Nominalwert um 15% höher ist, eine ähnliche Regelung wie bei den Pfandbriefen, mit der Ausnahme, daß bei letzteren das Aufgeld höher war.

Die nach dem Umlaufsbetrage an vorletzter Stelle stehende Wertpapiergruppe der Länderanleihen, welche teilweise Verpflichtungen in ausländischer Währung zu hohem Zinssatze darstellten, konnte durch die Senkung des Zinsniveaus in den letzten Jahren und durch die günstige Lage des Wertpapiermarktes in sogenannte "Konvertierungsanleihen" mit günstigeren Zinsbedingungen umgewandelt werden.

Die auf inländische Währung lautenden Industrie-Obligationen stehen in ihrer relativen Bedeutung an letzter Stelle und betragen weniger als 1% der im Altreich umlaufenden Industrie-Schuldverschreibungen.

Es ist für die Entwicklung des österreichischen Kapitalmarktes während der letzten Jahre bezeichnend, daß die Nominalzinssätze eine große Verschiedenheit und Spannen von 4-7,5% aufweisen, während die laufenden Emissionen der Pfandbriefe im Jahre 1937 und 1938 fast ausschließlich mit einem nominalen Zinsfuß von 5% ausgestattet waren. Bei den festverzinslichen Werten mit verhältnismäßig niedrigem Zinssatz ist zu berücksichtigen, daß sie in der Regel mit besonderen Vorzügen versehen sind, auf welche in den Anmerkungen hingewiesen wurde. Die stetige Aufwärtsbewegung der Rentenkurse während der letzten Jahre bewirkte, daß sich die Rendite diesem Satze von 5% weitgehend näherte. Als Beispiel sei die durchschnittliche Rendite der österreichischen Staatspapiere für einige Jahre angegeben:

1936 = 5.9%1929 = 6.8%1932 = 8.4%1937 = 5.3%1935 = 6.4% $M\ddot{a}rz 1938 = 5.6\%$ 

Die durchschnittliche Rendite der festverzinslichen Werte lag in Oesterreich demnach noch etwas höher als im übrigen Deutschland.

### Oesterreichische Trefferanleihe

Tilgungs- und Gewinnplan für je 200 000 Lose (100 Mill. Schilling).

|      | Stück I | Tilgu | ngsziehu<br>Stück | ngen jä | ihrlich<br>Stück | lahr | Stück  | Prämienziehungen halbjährlich<br>Treffer's<br>Zelt d. Ziehung Anzahl zu je S Zeit d. Ziehung Anzahl zu je S |
|------|---------|-------|-------------------|---------|------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr | Stuck   | Janr  | Stuck             | Juli    | Dear             |      |        | März 1934/43 1 1 000 000 März 1944/83 1 500 0001                                                            |
| 1944 | 1 600   | 1954  | 2 700             | 1964    | 4 400            | 1974 | 7 200  | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                       |
| 1945 | 1700    | 1955  | 2 800             | 1965    | 4 600            | 1975 | 7 500  |                                                                                                             |
| 1946 | 1 900   | 1956  | 3 000             | 1966    | 4 800            | 1976 | 7 900  | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                       |
| 1947 | 1 900   | 1957  | 3 100             | 1967    | 5 100            | 1977 | 8 300  |                                                                                                             |
| 1948 | 2 000   | 1958  | 3 300             | 1968    | 5 400            | 1978 | 8 700  | Sept. 1933/43 1 200 000 Sept. 1944 83 1 150 000 50 000                                                      |
| 1949 | 2 100   | 1959  | 3 400             | 1969    | 5 600            | 1979 | 9 100  |                                                                                                             |
| 1950 | 2 200   | 1960  | 3 600             | 1970    | 5 900            | 1980 | 9 600  |                                                                                                             |
| 1951 | 2 400   | 1961  | 3 800             | 1971    | 6 100            | 1981 | 10 100 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                      |
| 1952 | 2 400   | 1962  | 4 000             | 1972    | 6 500            | 1982 | 10 500 |                                                                                                             |
| 1953 | 2 600   | 1963  | 4 200             | 1973    | 6 800            | 1983 | 11 200 |                                                                                                             |

In Prämienziehungen gezogene Schuldy nehmen an allen weiteren Ziehungen solange teil, bis sie in einer Tilgungsziehung ausgelost werden. Bei außerplanmäßiger Tilgung im Jahre 1944 rückz. mit 10% Außeld, das sich in den folgenden Jahren um je 1% vermindert. Kapital, Treffer und Zinsen werden ohne Abzug ausgezahlt.

1 In den Jahren 1948, 1953, 1958, 1963, 1968, 1973 und 1978 erhöht sich der Haupttreffer auf 1 Mill. S. 2 Je 1% der noch nicht getilgten

Schuldverschreibungen. Auf jede der 200 Serien entfällt in den Jahren 1933-1943 ein Treffer in der Mindesthöhe von 500 bzw. 100 Schilling.